## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 3. Freitag, den 3. Januar 1845.

Angekommene Fremde vom 31. December.

Sr. Wirthich .- Infp. Dfiedt aus Gr. Lete, bie Brn. Raufl. Ramat a. Fraus stadt, Elfan a. Lissa, I. im Hôtel de Tyrole; Hr. Kaufm. Johanning a. Potsdam, Sr. Guteb. v. Rościelsti aus Rarcion, I. im Hotel de Rome; Sr. Guteb. v. Ros egerowell aus Chrodo, Sr. Kaffirer Belter aus Menderf, Sr. Wirthich.=Beamter Ruran a. Dafow, L im Hotel de Berlin; Br. Guteb. v. Wefferefi a. Zafrzewo, I. im Bagar; Sr. v. Bernhardi, Portd'epée-Fahnrich im i. Ul.=Reg., aus Pleichen, Sr. Raufm. Steiner aus Leipzig, I. im Hotel de Baviere; Die Srn. Guteb. v. Diernadi aus Bomblino, v. Zafrzewell aus Linowice, v. Cfrgyganowelli aus Murainomo, I, im Hôtel de Dresde.

Die hrn. Raufl. Gebr. hamburger aus Schmiegel, hr. Rentier Brule aus Roften, Sr. Gen. Pachter Gofoluidi aus Baranowo, I. in ber goldnen Gane; Sr. Banquier Levy aus Liffa, fr. Guteb Bandelow a. Latalice, I. im Hotel de Rome; Frau Guteb. v. Gorzenska a. Anastazowo, Hr. Lanbrath v Kurczewski a. Krotoschin, I. im Hotel de Paris; Br. Gutep. Rozuchowell aus Miforgun, Dem. Boller, Gouvernante, aus Sorau, Sr. Kaufm. Ratfdmann a. Jaraczewo, I. im Hotel de Berlin; Sr. Guteb. v. Jagedzineki aus Biechowo, Sr. Commiff. Myeliboreki aus Rareto, I. im Hôtel de Hambourg; Sr. Guteb. v. Janidi aus Bromberg, I. im Hôtel de Cracovie.

electricity and altred Ches best metricus a medien swains. A. is

1) Bekanntmachung. Der Wirth Martin Puffal zu Ralifzeowice oloboctie im Rreife Schilbberg ift mittelft Erfennts

Obwieszczenie, Marcin Pustal, gospodarz w Kaliszkowicach ołobockich w powiecie Ostrzeszowskim,

niffes I. Juftang bom 16. b. M. fur einen Berfchwender erflart worden.

Dofen, ben 18. november 1844. Ronigliches Dberlanbesgericht; I. Abtheilung.

wyrokiem I. instancyi z dnia 16. m. b. uznany został za marnotrawcę.

W Poznaniu, dn. 18. Listop. 1844. Król. Sad Nad-Ziemiański. Wydziału I.

2) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadt: Gericht gu Pleschen.

Das im Dorfe Bogufdin sub Dr. 12. haftirt werben.

Plefchen, ben 25. September 1844. Pleszew, dnia 25. Września 1844.

Die Bertha geb. Werthheim ver= ehelichte Werthheim und beren Chemann Mority Werthheim gu Murow .= Goslin haben mittelft Chevertrages vom 5. Geps tember c. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bierburch gur offentlichen Renntniß ge= bracht wird.

Rogafen, am 29. November 1844. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

4) Die berehel. Unteroffizier Tichepte, henriette geborne Ulbrich, bat innerhalb breier Monate nach erreichter Grofiab. rigfeit, die in hiefiger Proving geltenbe eheliche Gutermeinschaft mit ihrem Ches

Sprzedaż konieczna. SądZiemsko-miejski w Pleszewie.

Gospodarstwo do rodzeństwa Kabelegene, ben Geschwistern Carl, Mas rola, Maryanny i Rozalii Liss i do rianna und Rosalia Lif und bem Nepo= Nepomucena Skokowskiego należące mucen Stofoweft gehörige Bauergut, i w wsi Boguszynie pod Nr. 12. poabgeschätzt auf 782 Athlr. zufolge der, lozone, oszacowane na 782 tal. wedle nebft Sppothekenschein und Bedingungen taxy, mogacej być przejrzanej wraz in der Registratur einzuschenden Zore, z wykazem hypotecznym i warunkami foll am 4. Februar 1845. Bormittags w Registraturze, ma być dnia 4. 9 Uhr an ordentlicher Gerichteffelle fubr Lutego 1845. przed poludniem o godzinie 9. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że Berta z Werthheimów zamężna Werthheim i mąż jej, Moritz Werthheim z Murow, Gośliny, kontraktem przedślubnym z dnia 5. Września r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Rogoźno, dnia 29. Listopada 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że Henrietta z Ulhrichów Tschepke wśród trzech miesięcy stawszy się pełnoletnią, wspólność majątku z mężem swoim, Wilmann Wilhelm Abolph Tichepte ausges helmem Adolfem Tschepke podofischloffen, welches hierdurch jur bffentlis cerem, wylączyła, chen Kenntniß gebracht wird.

Rrotoszyn, dnia 4. Grudnia 1844. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

- 5) Der hinter bem Felix Rociemeli sub Nr. 199. pag. 1561. des Intelligenze Blattes erlaffene Steckbrief wird in Betreff des Felix Kociemeli aufgehoben, ba berselbe bereits ergriffen worden ift. Rozmin, den 26. December 1844.
  Ronigliches Inquisitoriat.
- 6) Uwagi nad odezwą bezimiennego w Gazecie Nr. 304. na karcie 2443,
- 1) Pan X. L. P. nazywa swą odezwę "odpowiedzią". Kiedy jednak rozwodny list w Nr. 298., nie do niego był pisanym, przeto też jemu nieprzystało nań odpowiadać. Na przyszłość przyda mu się może ta rada. niemieszaj się w cudze sprawy.

2) Drogę gazet, w podobnym przedmiocie, za niewłaściwą uważa; sam nią jednak poszedł. Niedorzecznie ten gani, co to samo czyni,

3) Rozwodny list uznaje w 19. wieku za anomaliczny; mógł zaraz i to wyrzec: że całe pismo ś. dla wieku tego jest anomaliczném. Biednyś ty

dziewiętnasty wieku! że i Jezuici do ciebie się odwołują.

- 4) Pisze: że legalne przepisy Mojżesza bez obrzezania, oczyszczenia i t. d. nietyczą się chrześcian; to jest tak, jakby powiedział: prawdy platońskie są tylko znaczące dla namaszczonych, chińskie te, które są wykładane kijem. A potém widać nieczytał jeszcze listu Pawła do Galatów 6., 15. gdzie napisano: ani obrzezka nie nieważy, ani nieobrzezka, ale nowe stworzenie.
  - Jeżeli ten co jest niewierny chce się odłączyć, niechże się odłączy: albowiem niejest niewolnikiem brat albo siostra w takowych rzeczach, ale ku pokojowi nas Bóg powołał.

Pan X. L. P. twierdzi: że tu mowa jest o pogańskim, niezaś o chrześciańskim małżonku, a przeto, że temutam wolno się odłączyć, temutu nie,

že więc słowa S. Pawła chrześcianin tak rozumieć ma:

Jeżeliby ten co jest wierny chciał się odłączyć, niechże się nieodłączy; albowiem jest niewolnikiem brat albo siostra w takowych rzeczach, a ku niepokojowi nas Bóg powołał. Coby teżto Ś. Paweł na to mówił? Podług filozofii pana X. L. P. boskie prawdy inne są dlapoganów, inne dla chrześcian: jakoby Bóg jednych był ojcem, drugich ojczymem. Mości Panie X. L. P.! wiedź lepiej o tem: że prawda prawdą zawsze, nie dla osób, ale dla samej swej istoty.

6) Dla nas katolików — odzywa się daléj — je dno tylko prawo Chrystusowe ma moc — i przywodzi Łukasza XVI. 18. — Niezastanowił się nad tém co przytacza; bo kiedy tu żona poszukiwała rozwodu, miejsce to oczywiście niestosowne. A jakto tylko to jedno prawo? Wszakże Chrystus podług Mateusza równie wiarogodnego jak Łukasza, rozwodu niezabronił. Niech p. X. L. P. zastanowi się nad Mat. 5. 31., 32., 28. — 19. 9, 10. — 1. Kor. 7. 27., 28.; — daléj niech czyta Salleta o bezbożnikach tegocześnych, a potém radzę mu po bratersku: niech się z pokorą w pierś uderzy i rzeknie: PANIE! sądziłem się mędrszym od Pawła, TWEGO apostoła, przekręcałem jego naukę — odpuść mi grzechy moje.

7) Jedno z małżonków rozwiedzionych gani, drugiechwali. — Zapytujemy się Anonimusza, podług 2. Mojż. 2., 14., kto go postanowił sędzią między nimi? — Niech się téż nauczy przytém wiedziec: że nie trza chwalić

nikogo przed śmiercią.

8) O dzieciach wreszcie marnie się rozgadał, bo ojciec jest ojcem, a choćby Pan X. L. P. był ich wujaszkiem, jeszczeby niebył ich ojcem, a cóż dopiero kiedy im jest niczem. Poznań, dnia 30. Grudnia 1844.

Jakób Krauthofer.

Pofen, ben 1, Januar 1845.

Friedr, Albert Schmidt, Sapieha-plat Rr. 3.

Unternehmungen anderer Art veranlassen mich, mein bisher unter ber Firma Albert Schmidt & Comp. geführtes Sigarrens, Rauchs u. Schnupftabates Ges-schäft aufzugeben, und ersuche ich Alle, die Anforderungen an mich haben, sich mit benselben binnen 8 Tagen bei mir zu melben; ebenso fordere ich Alle, die mir schuls dig sind, auf, in gleicher Frist Zahlung an mich zu leisten, widrigenfalls sie eine anderweitige Sinziehung zu gewärtigen haben. Meinen Geschäftsfreunden sage ich gleichzeitig für das mir geschenkte Bertrauen hiermit meinen Dank.